## Posener Intelligenz Blatt.

Dienstag, ben 22. Mai 1827.

Ungefommene Frembe vom 19. Mai 1827.

Hr. Referendarius Niflewicz aus Gnefen, Hr. Affessor Niflewicz aus Inos wraclaw, I. in Nro. 168. Wasserstraße; Hr. Kaufmann Niese aus Magbeburg, Hr. Kommissarius Kunow aus Ottorowo, I. in Nro. 243. Breslauer Straße.

Den 20 ften Mai 1827.

Hr. Siebert, Professor ber Gesangkunst aus Carlsruhe, I. in Mro. 243. Breslauer Straße; Hr. Swizcidi, Kapitain a. D, aus Piasti, I. Mro. 67. Markt; Hr. Erbherr Zakrzewski aus Biela, I. in Mro. 391. Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer Wolccdi aus Konin, Hr. Gutsbesißer v. Ciesielski aus Karnissewo, Hr. Gutsbesißer Schwarz aus Noskow, I. in Mro. 384. Gerberstraße; Frau Gutsbesißerin v. Trąbezynska aus Golina, I. in Mro. 187. Wasserstraße; Hr. Gutsbesißer Brzeski aus Jablkowo, Hr. Einwohner Lagweber aus Slupce, I. in Mro. 168. Wasserstraße.

## Ebictal=Citation.

In dem Hypothekenbuche des im Obors niker Kreise belegenen und dem Grafen Anathasius von Raczynski gehörigen Gutes Niemieczkowo steht sub Rubr. III. Nro. 1. eine Summe von 1895 Athlr. 23 gGr. 7 Pf., welche für die blödsinnige Franciska, geschiedene v. Zuchowska, geborne von Gasiorowska, als eine zu 5 Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney wsi Niemieczkowa w Powiecie Obornickim polożony, a do Grafa Athanazego Raczyńskiego należącéy, iest summa 1895 tal. 23 dgr. 7 fen. dla pozbawioney własney woli Franciszki z Gąsiorowskich rozwiedzioney Zuchowskiey z procentem po 5 od sta

Projent ginsbare Realichulb aus ber Ber= fdreibung bes Abalbert Stawinsti im Posenschen Grobgericht de feria IV. post festum sanctorum trium regum anni 1769. ex Decreto som 10. Februar 1800 eingetragen worben.

fdreibung und ber berfelben angeheftete, bon ber ehemaligen biefigen Gubpreußi= schen Regierung unterm 5. April 1800 ausgefertigte Sopothefen = Refognitions=

Schein find verloren gegangen.

Es werden baber alle biejenigen, welde an bie oben angeführte und nun gu lojchenbe Summe nebft Binfen, fo wie an bas baruber ausgestellte Dokument nebft Sypothefenfchein als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefes Enhaber Unfpruche ju machen haben, fich damit in bem auf ben 26 ften Juni cur. Vormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichts = Uffeffor Mandel in unferm Inftruftionszimmer angesetzten Termine gu meiben, aufgeforbert, wibrigenfalls fie berfelben fur verluftig erklart und das Dokument bemnachft amortifirt werben wird.

Pofen ben 12. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

z obligacyi Woyciecha Stawinskiego przy aktach grodzkich w Poznaniu de feria IV. post festum sanctorum trium regum anni 1796 ex decreto z dnia 10. Lutego 1806 zapisana.

Ta rzeczona oryginalna obligacya Die vorgebachte Driginalschuld-Ber- i dolaczony do teyże przez tuteyszą południowo Pruską Regencyą pod dniem 5. Kwietnia 1800 attest hypo-

teczny wygotowany zaginął.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy do téy dopiero przytoczonéy i wymazać maiącey summy z prowizyami, iako też do wygotowanego dokumentu z attestem hipotecznym iako właściciele, cessyonaryusze, zastawu lub innych skryptów posiadacze pretensye maią, aby się z temi wdniu 26. Czerwca r. b. przed poludniem o godzinie 10. przed Deputowanym Assessorem Mandel w naszey izbie instrukcyjney wyznaczonym terminie meldowali, w przeciwnym bowiem razie prawa swe utraca i dokument ten amortyzowany 20stanie.

Poznań d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sad Ziemiański.

of the second of the said our conserved from the

The state on a state of the sta

commission of the semicologic with a country of the stands and cumulations. Applies to the street of the s

included they prove appointed a tent did no the state of the and the de Brancista d'at le de Brancista : de la partir de la la la constitue de la c egetuing ten Gangelyngelyngelyng in hier in her held held held her hier held held he

his achieve his Heapter hard miles

Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag eines Glaubigers soll bas im Oborniker Kreise belegene Zinds-Vorwerk Chmiclewo (sonst Klingsbeildsfelbe) bem Kammerheren Johann v. Chmiclewski gehörig, im Jahre 1824 gerichtlich auf 6430 Athle. abgeschäßt, meistbietend verkauft werden.

Die Bietunge=Termine fiehen auf

ben 3 ten April, ben 9 ten Juni,

ben 13 ten August 1827 um 9 Uhr, von welchen ber letzte peremtovisch ist, vor dem Landgerichtes Rath Hebdmann in unserm Instruktions= Zimmer an.

Kauf= und Besikfähige werden vorgeladen, in diesem Termine personlich oder burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme-gestatten.

Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Priest, Sabbassecome

Posen den 4. Januar 1827.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny-

Na wniosek wierzyciela, folwark czynszowy Chmielewo (dawniey Klingbeilsfelde) Szambelana Jana Chmielewskiego dziedziczny w roku 1824. sądownie na 6430 tal. otaxowany, naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

Termina licytacyi na dzień 3. Kwietnia, dzień 9. Czerwca, dzień 13. Sierpnia r. b.,

o godzinie 9, z których ostatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w Izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie zezwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 4. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

od Malografino renjime istanskot (\*) 19. sprostik sprik nostrendskomme Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzeszowschen Kreise im Dorfe Pioztrowko unter Nro. 17. belegene, ben Carl und Marianna Marczewskischen Eheleuten gehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 499 Athlr. 27 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der peremtorische Bietungszermin auf den 27. Juni c. vor dem Herrn Landgerichts-Referendarius Scholz Morzgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz = und zahlungsfähigen Räufern wird bieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demselben und die etwa bei Auf-nahme der Tare vorgefallenen Mängel

anzuzeigen.

Krotoschin ben 5. Marg 1827. Roniglich Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostaiąca we wsi Piotrowku Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 17. położona, do Karola i Maryanny małżonków Marczewskich należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 499 Tal. 27 śgr. ocenioną została, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 27. Czerwca r. b. przed Deputowanym Ur. Scholz Referendaryuszem zrana o godzinie 9. tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 5. Marca 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Inowraclamschen Kreise belegene, ber Marianna gebor. Naskreski, separirten

Patent Subhastacyiny.
Kamelarny folwark wielkie Bławaty pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowraclawskim położony do Ma-

Rreibrathin Wiebe zugehörige Rammerei= Borwert Greß = Blawaty nebft Bubebor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 3650 Rthir. 4 Ggr. 8 Pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Antrag eines Glaubigers Schulden halber offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, und ber anderweitige funfte Bietungs Termin ift auf ben 24. August c. vor bem herrn Landgerichte Rath Spieß Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern wird biefer Zer= min mit ber nachricht bekannt gemacht, daß in diefem Termine das Grundfind bem Meiftbietenben zugefchlagen, und auf Die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, infofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig

machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen bor bem Termine einem Jeden frei, uns Die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann gu jeder Zeit in unferer

Registratur eingefehen werden.

Bromberg ben 5. April 1827.

Ronigh Preuß, Landgericht.

ryanny z Naskręskich rozwiedzioney Wiede należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 3650 śgr. 4 fen. 8 iest oceniony, ma bydź na żądanie iednego Wierzyciela z powodu długów publicznie naywięcey daiacemu sprzedany.

Ktorym końcem piąty nowy peremtoryczny termin na dzień 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8. przed Ur. Spiess, Sędzią tuteyszym w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienienem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach jakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

legiols of the of the page of the page

mildor. Town

Bydgoscz d. 5. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Berpachtungs marc

Das zwifden Frauftabt und Glogau unweit Schlichtingeheim belegene, 11 Meile von der Dber entfernte abeliche Gut Nieber - henersborff und Rabel Iten Untheile nebft Piaefi, foll, mit Unefchlug. des Waldes, auf brei Jahre von Johan= nis c. bis bahin 1830 bffentlich meift= bietend verpachtet werben. Dir haben hiezu einen Termin auf ben 161 Juni c. Vormittage um To Uhr anberaumt, und laden Pachtluffige hierburch ein, in diefem Termin zur bestimmten Stunbe auf hiefigem Landgerichte vor bem Des putirten herrn Landgerichtsrath Schmidt entweber perfoulid, ober burch einen ge= fehlich legitimirten Bevollmachtigten zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben und gu gewartigen , baf dem Meiftbietenden bie Dacht überlaffen werben wird.

Die nahern Pachtbedingungen können zu jeder Zeit in unserer Registratur ein= gesehen werden, jedoch nuß jeder Licitant, ehe er zugelassen wird, eine Caution von 1000 Athle, so wie der Meistbietende zur Sicherung des Grund=Inventarii bei der Uebergabe der Güter eine Caution von 5000 Athler: entweder baar oder in dffentlichen Cours habenden Papieren deponiren.

Frankfabt ben 10. Mai 1827.

Abnigl, Preuf. Landgericht.

Wydzierzawienie.

Pomiędzy Wschowa i Głogowem nie daleko Szlichtingowy położone, 11 mili od Odry oddalone dobra szlacheckie Andrychowice dolne i Kowalewo L części wraz z Piaskami, z wyiątkiem borów, na trzy po sobie następuiące lata od Sgo Jana r. bi do tegoż czasu 1830 r. naywięcey daiacemu publicznie wydzierzawione bydź maią. W celu tym wyznaczylismy termin na dzień 16. Czerw ca r. b. zrana o godzinie rotéy i zapozywamy ochote do podięcia dzierzawy mających, ażeby się w tym terminie w naznaczonév godzinie w tuteyszym pomieszkaniu sądoweni przed Delegowanym W. Schmidt Sedzą Ziemiańskim osobiście, przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili, licyta swoie pcdali, i spodziewali się, iż naywię. cey daiącemu przysądzoną zostanie.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, iednakże winien każdy z Licytantów nim przypusczony będzie, kaucyą w ilości 1000 Talariako też naywięcey podaiący końcem zahezpieczenia Inwentarza gruntowego przy tradycyi dóbr kaucyą w ilości 5000 tal. w gotowiznie, lub w publicznych, kurs maiących papierach złożyć.

Wschowa d. 10. Maia 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaffation 8 = Patent

Die zu Cgarmfauer Sammer belege= nen, jum Superintendent und Konfifto: rial = Rath Rrusfaschen Nachlaffe gehörig gewesenen Grundftucke, bestehend aus:

a) einem zu Czannifauer Sammer bele-

genen Freischulzengut; 75 wobse

b) einem fleinen Saulauber = Ctabliffe= ment, Bettin genannt, und it

c) einem bafelbft belegenen Mublens

grundstude, da sitte er it

welche nach ber gerichtlichen Tare auf 12,689 Mthlr. gewürdigt worden find, follen, ba ber meiftbietend gebliebene Muller Marwitz die Kaufgelber nicht ein= gezahlt hat, im Wege ber Resubhaffation öffentlich an den Meiftbietenden verkauft werden, und die Bietunge Termine find auf ben 11. August c.

ben 13. Oftober c., und ber peremtorische Termin auf

ben 15. December b. 3. por bem herrn Rammergerichte = Uffeffor Fifcher Morgens um 8 Uhr allhier angefest. Befitfabigen Raufern werden biefe Termine mit ber Rachricht befannt ge= macht, bag bie Grundftude bem Deift= bietenden zugeschlagen, und auf bie etwa nachher einkommenden Gebote nicht weis ter geachtet werden follen, infofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig ma= chen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unfes rer Registratur eingesehen werben.

Schneidemuhl ben 29. Marg 1827. Ronigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacviny.

Nieruchomości w wsi Czarnkowskim Hamrze położone, dawniey do spadku Superintendenta i Radzcy Konsystoryalnego Kruska należace. składaiące się:

a) z szołeciwa okupnego w Humrze Czarkowskim położonego;

b) z małéy włości okupnéy Bettin

zwaney, i

c) z młyna tamże położonego: które podług taxy sądownie sporzą. dzoney na 12689 tal. ocenione zostały, z powodu niezapłacenia Summy kupna przez pluslicytanta młynarza Marwitz, w drodze resubhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. końcem termina licytacyjne

na dzień 11. Sierpnia r. b., na dzień 13. Października, termin zaś peremtoryczny

na dzień 15. Grudnia r. b. zrana o godzinie 8mey przed Assessorem Sadu Kameralnego Fischer, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomości naywięcéy daiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 29. Marca 1827.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Subhaftatione = Patent.

Es follen in Rolge bes Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Bromberg ber bem verftorbenen Burgermeifter Lange zugehörige, hiefelbst unter Dro. 24. bele= gene Bauplat nebft 2 Garten, welche nach ber in unferer Regiftratur jeberzeit einzusehenden gerichtlichen Taxe auf 183 Rtlr. gewurdigt worden, im Bege ber noth= wendigen Subhaftation an ben Meiftbie= tenden in bem auf ben 25. Geptem= ber b. 3. hier anberaumten Termine verfauft, und auf fpatere Gebote feine Rudficht genommen werben.

Bugleich werden die ihrem Bohnorte nach unbekannten Realglaubiger Juftig= Rath und Rreis = Richter Rochsche Erben ebenfalls zu biefem Termine unter ber Berwarnung borgelaben, bag bem Meift= bietenben nicht nur ber Buschlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings bie Lofdung ber eingetragenen Forberung, ohne baf es zu bie= fem 3mede ber Probuttion bes Inftru= mente bebarf, verfügt werben foll.

Roronowo ben 26. April 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

the state of the section weeks that

AND AND STREET OF THE PERSON O

Patent Subhastacyiny.

Z zlecenia Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy maią bydź zmarłemu burmistrzowi Lange należący, tutay pod No. 24 položony plac budo. wli wraz 2 ogrodami, który podług sądowey taxy na 183 Tal ocenione są, drogą konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu w terminie tu wyznaczonym dnia 25. Września r. b. sprzedane, na poźnieysze zaś podania żadeń wzgląd mianym nie będzie.

Przytym zapozywa się także na ten termin z pobytu swego, niewiadomych realnych Wierzycieli Sukcessorów Konsyliarza Sprawiedliwo. ści i Sędziego Powiatowego Kocha, z tém zagrożeniem, że pluslicytanto. wi plac powyższy przybitym, oraz po wyliczeniu summy szacunkowey. wymazanie zahipotekowanego długu bez produkcyi potrzebnego na ten koniec instrumentu, uskutecznionym zostanie.

Koronowo d. 26, Kwietnia 1897. Król. Pruski Sąd Pokoju.

methoda vasta telle escher until maccionica

and remember strict, to propose the contract of the strict street street, and

The step of the state of the st

Really desired to Manager . The state of the winds of the state of the